# Posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabends, den 7. October 1826.

Angefommene Fremde vom 2. October 1826.

Herr v. Tyszka, Rittmeister im 6. Ulanen = Regimente, aus Jnowraclaw, Hr. Graf v. Kallnai, Capitain im Garde = Regimente, aus Berlin, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Gutsbesitzer v. Czachurski aus Deieszyn, Hr. Pachter Dsowiecki aus Grudzielce, I. in Nro. 391 Gerberstraße.

Den 3ten Detober.

Herr Gutebefiger v. Gorzenski aus Wyciąfitowo, I, in Nro. 243 Breds- lauerstraße; hr. v. Bronitowski, Senator bes Königreichs Polen, aus Konin, I. in Nro. 391 Gerberftraße.

Den 4ten Detober.

Herr Gutsbefiger v. Kornatowski aus Laskowice, Frau v. Kornatowska aus Schrimin, I. in Mro. 391 Gerberstraße; Hr. Schauspiel=Unternehmer Huran aus Fraustat, Hr. Knie, gymnastischer Kunstler, aus Gnesen, I. in Mro. 136 Wilhelmöstraße.

#### Ebictal = Citation.

Die Inscription des Franz v. Chmislewsti in Posenschen Grodgerichte vom 30. Januar 1792 über 2,500 Athlr. für den Probst Johann Nepomucen Orzewiecki, welche auf der Herrschaft Ryczywol, dem Johann von Chmilewsti gehörig, Rubr. III. Nro. 4, auf Ninino, dem Marcus von Chmilewsti gehörig, aber Rubr. III. Nro. 2 protestando hafstet, ist mit dem darüber resp. den 4.

Zapozew Edyktalny.

Inskrypcya Ur. Franciszka Chmielewskiego w aktach Grodzkich Poznańskich z dnia 30. Stycznia 1792 na 2500 Tal. dla Proboszcza Jana Nepomucena Drzewieckiego, która na dobrach Ryczywole do Jana Chmielewskiego należących Rubr. III. No. 4 protestando ciążących na wsi Ninino zaś do Ur. Marka Chmielewskie-

Juli 1799. und 19. December 1798. ausgefertigten Supotheken-Rekognitions= Scheine verloren gegangen, und foll auf ben Antrag ber Erben bes Drzewiecki amortifirt werben.

Es werben baber alle biejenigen, welche als Eigenthumer, Pfand = ober Briefe : Juhaber, oder Ceffionarien Un= fpruche an diefes Dofument zu machen haben, hiermit vorgeladen, in dem auf ben 16. Januar 1827. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Uffeffor Rapp in unferem Gerichte = Lofale anfie= benben Termine entweder in Perion oder durch gesetzlich zuläffige Bevollmächtigte, wozu ihnen bie Juftig = Commiffarien Mittelftabt und bon Przepalfowski als Mandatarien in Borschlag gebracht wer= ben, zu erscheinen, und ihre Unspruche an bas gebachte Dofument nachzuweisen, beim Ausbleiben aber ju gewärtigen, daß fie mit ihren Unsprüchen an bas ge= bachte Dofument pracludirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wird, und die Lofchung biefer Poft erfol= gen foll.

Posen ben 14. September 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastations = Patent. Auf den Antrag eines Gläubigers, haben wir zum Verkauf des dem Hans belömann Jacob Joseph Ratz gehörigen zu Schwersenz unter Nro. 358 beleges nen, gerichtlich auf 286 Athlr. 16 sgr. 8 pf. abgeschätzten Wohnhauses, den Vietungs = Termin auf den 5. Decems

go należące, Rubr. III. No. 2 wygo. towanem pod dniem 4. Lipca 1798 rekognicyinemi attestami hypoteczne. mi zaginęła, i na wniosek Sukcessorów Drzewieckiego amortyzowaną bydź ma. Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy iako właściciele zastawnicy, lub cessyonaryusze pretensye do tego dokumentu mieć mniemaią, aby w dniu 16. Stycznia 1827. roku przed południem o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem Kapp w naszym lokalu Sądowym wyznaczonym terminie osobiście lub prawnie upoważnionych Pełnomo. cników na których Kommissarzy Sprawiedliwości Mittelstaedt i Przepałkowski się proponuią stawili, i swe pretensye do tegoż dokumentu udowodnili a w razie niestawienia się spodziewali, że z swemi pretensyami, do tegoż Dokumentu wykluczeni wieczne milczenie im nakaza. ne i summa ta wymazaną będzie.

Poznań d. 14. Września 1826.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek iednego z Wierzycieli do sprzedaży domu starozakonnego Jakuba Józefa Katz w Swarzędzu pod liczbą 358 położonego, sądownie na tal. 286 śgr. 16 fen. 8 otakowanego, termin na dzień 5. Grudnia r. b. o godz. 9téy przed ber c. um 9 Uhr vor dem Landgerichts= Referendarius Kalamankowski in unferem Instructions=3immer anberaumt.

Kauf, und Besissähige werden vorges saben, in diesem Termin persönlich oder durch gesetzlich zulässige Bewollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Juschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sosen nicht gesetzliche Ausnahme gestatten.

Taxe und Bedingungen fonnen in ber Registratur eingesehen werden.

Posen ben 14. September 1826. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Ebictal=Borladung.

Die unbefannten Erben ber am 15. Rebruar 1803. auf ber ftabtischen Din= ner Feldmark todt gefundenen, auf bem Dlugewöfischen Borwerke bei Brody wohnhaft gewesenen Franciska v. Mali= noweffa, werden hiermit vorgeladen, ihre Erbanspruche an den auf 197 Rtfr. 12 fgr. 3 pf. bisher ermittelten Rachlaß innerhalb neun Monaten, und fpateftens in bem auf ben 12. Juli 1827. por bem Landgerichtsrath Ryll Vormittags um 9 Uhr in unferem Inftructione-Bim= mer auftebenben Termine anzumelben, und gehbrig nachzuweisen, widrigenfalls fie bamit pracludirt, und ber gefammte Nachlaß als erbloses Gut bem Fisco zu= erfannt werden wird.

Posen den 31. August 1826. Konigl. Preußisches Landgericht. Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kałamajkowskim w izbie Instrukcyiney Sądu naszego wyznczony został. Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, abysię na terminie tymi osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili i licyta swe podali, a naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przyderzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 14. Września 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Wzywamy ninieyszém Sukcesso. rów niewiadomych znalezioney na dniu 15. Lutego 1803 na territorium miasta Pniew nieżywey Ur. Franciszki Malinowskiey, która na folwarku Dłużewskiego pod Brodami była zamieszkała, aby prawa swe sukcessyine do teyże na 197 tal, 12 śgr. 3 fen. dotad wyśledzoney pozostało. ści wciągu ociu miesięcy a naypóźniey na terminie dnia 12. Lipca 1827 o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ryll w Iz. bie Instrukcyjnéy Sądu naszego wyznaczonym podali, i dostatecznie udowodnili, inaczey z takowemi prekludowani zostana, i cała pozostałość iako bezdziedziczna fiskusowi przysądzoną będzie.

Poznań d. 31. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das im Posener Kreise belegene, zur Mathias und Madislaus v. Stalawstissichen Nachlaß = Masse gehörige adeliche Gut Sapowice, welches gerichtlich auf 23,899 Athlr. 23 sgr.  $5\frac{1}{2}$  pf. taxirt, und vom Norbert von Chelkowski für 17,166 Athlr. 20 sgr. meistbietend erstanden, und der am 27. Januar 1823. den Zuschlag erhalten, soll auf den Anstrag der Gläubiger, da das Kausgeld nicht vollständig entrichtet worden, ansberweit auf Gefahr und Kossen des von Chelkowski subhassirt werden.

Es find zu diefem Ende die Bietungs: Termine auf

> ben 20. Januar 1827., ben 21. April 1827., ben 21. Juli 1827.,

wovon der Lektere peremtorisch ist, jebes mat Bormittags um 9 Uhr vor dem
Landgerichtsrath Hebdmann in unserem
Parthei n-Zimmer angesetzt, zu welchem
wir Kaussussige mit dem Bemerken einladen, daß der Zuschlag erfolgen wird,
wenn nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme verlangen sollten, und daß
wer bieten will, eine Caution von 1000
Mthlr. baar dem Deputirten zu erlegen
hat.

Die Taxe und Bedingungen können jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Posen den 17. Juli 1826. Konigl. Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Wieś Sapowice w Powiecie Poznańskim położona, do pozostałości UUr. Macieia i Władysława Skaławskich należąca, na 23,899 tal. 23 śgr. 5½ fen. otaxowane a przez Ur. Norberta Chelkowskiego za 17,166 Tal. 20 śrgr. iako naywięcey daiącego zalicytowana, i w dniu 27. Stycznia 1823 przyderzenie nastąpiło, na wniosek Wierzycieli, ponieważ summa zalicytowana w zupełności złożona nie została, powtórnie na ryzyko i koszt Ur. Chelkowskiego przedaną bydź ma.

W tym celu termina licytacyine na dzień

20. Stycznia 1827,

21. Kwietnia 1827, 21. Lipca 1827,

z których ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie otey przed Sędzią Hebdmann, w naszey izbie stron wyznaczony, na który ochotę kupna maiących, z tém oznaymieniem wzymamy, iż przyderzenie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą; kto licytować che, kaucyą 1000 tal. w gotowiznie Deputowanemu złożyć winien. Taxa i warunki każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 17. Lipca 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Chictal=Borladung.

Auf ben Antrag ber Stanielaus von Mocielotischen Erben als Eigenthumer des im Posener Rreise belegenen Guts Robylepole werden alle biejenigen, welsche an bie

sub Rubr. III. No. 2. ex Decreto vom 31. Marz 1800. protestando eingetragenen 37,800 Kthlr. oder 12,600 Dukaten für den Joseph Nieborowski als Cessionar des Hieronimus von Kostecki aus fünf von dem Franz v. Mielzynski am 26. Angust 1792. und 9. September 1792. ausgestellten Schuldsschien, und

b) sub Rubr, III. No. 3. ex Decreto vom 31. Mårz 1800. protestando eingetragenen 1170 Athlr. 1 ggr. 7½ pf. oder 7074 Fl. 12 gr. poln. nebst Zinsen seit 1782. für die Ennigunde verwittwete v. Wilkonsta geborne von Zbyjewska, als eine vom frühern Besitzer nicht anserkannte Mealforderung, als Eigensthümer, Cessionarien, Pfands oder sonstige Briefö-Inhaber Unspruch zu machen haben,

vorgeladen, in dem auf den 21. Nobember c. früh um 10 Uhr vor dem Landgerichts = Referendarins Künkel in unserem Instructions = Zimmer anstehenden Termin entweder in Person oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte, wozu ihnen die Justiz = Commissarien Mittelstädt nud Maciejowski in Borschlag gebracht werden, zu erscheinen, und ihre Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Sukcessorów niegdy Stanisława Mycielskiego iako Właścicieli dóbr Kobylegopola w Powiecie Poznańskim położonych wzywamy wszystkich tych, którzy

- a) do summy 37800 tal. czyli 12600 dukat. pod kubr. III. liczby 2. na mocy Dekretu z dnia 31go Marca 1800 dla Jozefa Nieborowskiego iako Cessyonaryusza Hieronima Kosteckiego z pięciu przez Franciszka Mielżyńskiego pod dniem 26. Siergnia 1792 roku wystawionych rewersów protestande zaintabulowane zostały, i
- b) do summy 1179 tal. I dgr 7½ f. czyli 7074 Zł. polsk. 12 gr. z prowizyami od 1782 roku dla Kunegundy wdowy Wilkońskiey z Zbyiewskich pod Rubr. III. Liczby 3 na mocy Dekretu z d. 31. Marca 1800 roku protestando iako przez byłego dziedica nieprzyznaney pretensyi realney zaintabulowaney, iako Właściciele, Cessyonaryusze, z zastawu lub innego iakiego źródła pretensye roszczą,

aby się na terminie dnia 21. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Küntzel w izbie instrukcyiney Sądu naszego wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników naktórych UUr.

Ansprüche nachzuweisen, ausbleibenden falls aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an diese gedachten Forberungen präcludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch mit der Amortisation und Löschung dieser Posten verfahren werden wird.

Pofen ben 3. Juli 1826.

Konigl. Preug. Landgericht.

Mittelstaedta i Macieiowskiego, Kommissarzy Sprawiedliwości proponuiemy, stawili, i pretensye swe udowodnili, niestawaiący spodziewać się
mogą, iż z pretensyami swemi do
wspomnionych pretensyi prekludowani zostaną i wieczne milczenie nakazane oraz amortyzacya i wymazanie tychże summ zadysponowane
będzie.

Poznań d. 3. Lipca 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Ediktal = Borlabung.

Es find die Depositorien der ehemalisgen Regierung, des Stadts Gerichts und des Civil : Tribunals hierfelbst, sowohl Rücksichts der zum wirklichen Depositorio gehörigen, als der in der Affervation der Rendanten besindlichen Gelder, Prätiosen und Documente regulirt worden, und es kommt auf Herausgabe der Caustionen der Rendanten,

- 1) bes Regierungs = Deposital = Renbanten Grune,
- 2) bes Controlleurs Fechner,
- 3) des Stadt = Gerichts = Rendanten ABorgicki,
- 4) des Mendanten Andreas Marsti, sowohl für die Zeit seiner Amts-Berwaltung zur Zeit des Einil-Tribunals als des unterzeichneten Landgerichts dis an seinen 1818. erfolgten Tod an.

Es werden nun alle Pratendenten an die Amtsverwaltung der besagten Depofital=Rendanten und an die Depositorien

# Zapozew Edyktalny.

Depozyta byłéy tuteyszey Regencyi, Sądu mieyskiego i Trybunału, tak względem pieniędzy, kleynotów i Dokumentów do Depozytów należących, iako też w asserwacyi Rendantów będących, uregulowane zostały, i idzie teraz tylko o wydanie kaucyów Rendantów

- 1) Rendanta Depozytalnego Grüne,
- 2) Kontrollera Fechner,
- 3) Rendanta Sądu mieyskiego Worgickiego,
- 4) Rendanta Andrzeia Marskiego, z czasu urzędowania iego za Trybunału Cywilnego iako też Sądu podpisanego aż do śmierci iego, która w roku 1818 nastąpiła.

Wzywamy przeto wszystkich do rzeczonych Redantów Depozytalnych i Depozytów samych pretensye maiących, a szczególniey nieznaiofelbst, insbesondere der undekannte Eigenthumer von 4 silbernen Lisseln, welche
im Depositorio vorgefunden worden, und
in einer Untersuchungs-Sache wider Baranowski dahin gekommen sein sollen,
ausgesordert, ihre Ansprücke in drei Monaten, spätestens im Termine den 22. November c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten LandgerichtsNath Schwürz zum Protokoll anzugeben,
weil sonst diese Ansprücke ausgeschlossen, die Cautionen zurückgegeben, und die vier silberne Lissel pro Fisco zur undekannten Sigenthümer, Masse genommen werden sollen.

Posen ben 10. Juli 1826. Königl. Preuß, Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, in ber Stadt 3bung sub Nro. 576. 577. belegene, ber Johann Edertichen erb= Schaftlichen Liquidatione-Maffe zugehörige haus nebst Windmuble, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 438 Rthle. gewürdigt worden ift, und auf welches bisher nur ein Meiftgebot von refp. 128 Mihlr, und 290 Mthlr., zufammen 418 Rthlr. erfolgt ift, foll auf ben Untrag ber Erben Theilungshalber offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, und wir haben dazu noch einen peremtorischen Bietungs = Termin auf ben 30. Deto= ber b. J. vor bem herrn Landgerichte= Rath Boretius Morgens um 9 Uhr all= bier angefett.

mego właściciela czterech lyżek śrebrnych które w Depozycie znalezione zostały, a w sprawie indagacyiney contra Baranowskiemu złożone bydź miały, aby pretensye swe w ciągu trzech miesięcy, a naypóźniey w terminie dnia 22. Listopada r. b. o godzinie totey zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Schwürz do protokulu podali, gdyż w razie niezgłoszenia się z pretensyami swemi prekludowanemi zostana, kaucye wydane, a łyżki rzeczone dla Fiskusa do massy nieznaiomych właścicieli przyjęte bydź maią.

Poznań d. 10. Lipca 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo wraz z wiarrakiem pod juryzdykcyą naszą zostaiąc w mieś. cie Zdunach pod Nro. 576. 577. położone, do massy sukcessyino-likwidacyinéy niegdy Jana Eckert należące, które podług taxy sądowéy na 438 Tal. ocenione, i na które do tychczas tylko plus licytum w ilości resp. 128 Tal. i 290 Tal. a zatém w ogole 418 Tal. podane zostało, na žądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicznie naywięcéy daiącemu sprzedaném bydz ma, którym końcem ieszcze ieden termin peremtoryczny na dzień 30. Października r. b. zrana o godzinie gtéy przed Deputowanym W. SęBesitz und Jahlungssähigen Käufern wird dieser Termin mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem jeden frei steht, innerhalb 4 Wochen vor demfelben uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeisgen.

Krotoschin den 13. Juli 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts ju Frauftadt, haben wir jum offentlichen Berkauf bes, bem Muller George Ernft Rirfte gehörigen, hierselbst in ber Schweffauer Strafe unter Dro. 549 belegenen, auf 307 Mthlr. geschätzten Wohnhauses, so wie ber vor dem Schwehkauer Thore unter Mro. 46 bele= genen, auf 273 Rthlr. 18 fgr. gewur= digten Windmuble, im Wege ber noth= wendigen Subhaffation einen peremtori= schen Bietungs=Termin auf ben 3oten Detober c. Machmittags um 3 Uhr in unferem Geschäfte = Locale anberaumt, zu welchem wir Besitfahige und Rauflu= stige mit bem Bemerfen einladen, baf ber Meiftbietende bes Buschlags gewar= tig fein fann, in fofern nicht gefetzliche hinderniffe eine Ausnahme zulaffen.

Liffa ben 8. August 1826.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

dzią Boretius tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 13. Lipca 1826. Krol. Pr. Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do publicznéy sprzedaży domu mieszkalnego, do Woyciecha Ernesta Kirste młynarza należącego, tu w ulicy Swięciochowskiey pod Nro. 549 sytuowanego, na 307 Tal. otaxowanego, iako też wiatraka przed bramą Swięciochowską pod Nro. 46. położonego, na 273 Tal. 18 śgr. oce. nionego, w drodze końieczney subhastacyi termin peremtoryczny licy. tacyiny, na dzień 30. Października r. b. o godzinie 3ciév po południu w lokalu urzędowania naszego, na który ochote kupna i zdolność do posiadania maiacych, z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tym iakie prawne przeszkody nie zayda.

Leszno d. 8. Sierpnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. (Hierzu eine Beilage.)

## Beilage ju Mro. 80. des Posener Intelligeng Blatts.

Maria Maria Maria Maria permanent little a greater, restore to the control of the control

Das in Lipfer hauland unter Mro. 14 Morgen nebft ben bagu gehörigen Wohn= und Wirthschafte-Gebauden, melches auf 610 Athlr. 10 fgr. gerichtlich abgeschätt Ronigl. Landgerichts in Dofen, im Wege einer offentlichen Auction Schulden bals ber an den Meiftbietenden verfauft wer- publicznie z przyczyny długów nayben, weshalb bem Publico, mit ber Aufforderung befannt gemacht wird, fich zawiadomiaige Publiczność zapraszain bem dazu auf ben g. December c. my zarazem onge, aby się w wyznaauf bem hiefigen Gerichte = Locale anbe= raumten peremtorischen Termine, gahle dnia 9. Grudnia 1826. w naszym reich einzufinden, um ihre Gebote gu ber- sadowym lokalu, licznie stawiła, i lautbaren, wonachft, falls nicht fonft ge= swe licyta podala, a może sie spofesliche Grunde ben Buidlag hindern, dziewać, skoro żadna prawna przyfolder von der hohern Behorde erfolgen czyna na przeszkodzie nie bedzie wird.odo I ber idear Thora

Die Tare bes Grundftude, fo wie bie Taxa tego gospodarstwa iako i kon-Bebingungen fonnen zu jeder Beit in ben dycye moga bydz każdego dnia w go. Nachmittage = Stunden in unferer Regi= dzinach popoludniowych w naszey

But den 7. September 1826. Buk dnia 7go Września 1826.

Sm Auftrage bes Ronigl. Landges Z polecenia Krol. Sadu Ziemianrichts in Pofen, foll bas ben haulandert skiego w Poznaniu, ma byd Gospo-Johann und Unna Rofina Protichichen darstwo w Paprockich Holedrach pod Cheleuten in Paprotscher Sauland unter liezba 64 polożone, Jana i Anny Ro-Dro. 64 belegene Grundfind, bestehend zyny Protschow maltonkow własne. aus 1 hufe 19 Morgen Land nebst den z 1 huby i 19 morgów gruntu orne.

Subhastations=Patent. Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo na holendrach Lipbelegene Grundstud, bestehend aus 23 ka pod No. 14 położone, składające się z 23 morg gruntu ornego, z domostwa i zabudowań gospodarskich, które sądownie na 610 tal. 10 śgr. worden, foll von und im Auftrage bes oszacowane iest, ma bydź z polecenia Prześwietn. Król. Sądu Ziemiańskiego w drodze publiczney licytacyi więcey daiącemu sprzedane, o czem czonymi peremtorycznymi terminie przybicia.

stratur eingesehen werden. Registraturze przeyrzane.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Krol. Pruski Sad Pokoiu. rough search and a sea of the case they be de the control of the control of the

Subhaffationes Patent. Patent Subhastacyiny.

erforderlichen Wohn's Wirthschafte. Ges go ; z domu mieszkalnego i potrze.

bauben, welches alles auf 930 Ribir. bnych gospodarczych zabudowań, abgeschaft worden, Schulden halber im Wege einer offentlicher Auction an ben zostalo, z przyczyny długów w dro-Meistbietenden verfauft werben.

hierzu haben wir einen peremterischen podaiacemu sprzedane. Licitatione-Termin auf ben 9. Decem=

rer Registratur eingesehen, bagegen fon- cego, przybicie nastapi. nen die Kaufbedingungen nur im Ter- Taxa może bydź każdego czasu w

które ogółem na 930 tal. oszacowane dze publiczney licytacyi naywięcey

Do sprzedaży téy wyznaczyliśmy ber c. auf der hiefigen Gerichts: Stelle ieden peremtoryczny licytacyjny terangesetzt, wozu wir Kauflustige einladen, min na dzien 9. Grudnia 1826. um ihre Gebote zu Protofoll zu erffaren, roku w maszym sądowym lokalu, na und wird, wenn nicht sonst gesetsliche ktory cheć nabycia maigcych niniey-Sinderniffe den Buschlag hindern, solcher szem zapraszamy, aby swe licyta do bon der genannten hohern Behorde ers protokolu podali, a skoro zas Zadne folgen. prawne przyczyny na przeszkodzie Die Tare fann zu jeber Zeit in unfe- nie beda, na rzecz maywięcey daig-

mine eroffnet werden. . . . . . . . naszéy Registraturze przeyrzana, Buf ben 14. September 1826. przeciwnie zas kondycye sprzedaży, Konigl. Preuß. Friedensgericht. moga tylko w terminie bydź zażąthere are a transported from the control of the con

elebet ein de Gelebeng ein mass Buk d. 14. Wrześpia 1826. Król Pruski Sąd Pokoju. The Care of Combinade, for the transfer of the late is been some and the late is known

### Resembningen Ausen zu jeuer Beit is sein. Ages a noge byde his lege diele wien Befanntmachung.

The places.

Es follen auf den Grund bes hoben Rescripts des hiesigen Konigl. Hoch= Na mocy Reskryptu Naywyższego bom 27. b. M., Mro. 1329 für ben No. 1329 maią bydź na rok od 1. Zeitraum vom 1. Januar bis ultimo December 1827. Die jum Bebarf ber

### the the arrive of mounts of common ten Obwieszczenie.

preislichen Dber = Appellatione : Gerichte Sadu Appellacyinego z dnia 27. b. m. Stycznia do ostatniego Grudnia 1827 w drodze publiczney licytacyi naybiefigen Frohnfeste erforderlichen Ber- mnieyżądaiącemu wszystkie artykuly pflegungs = Gegenstände, fo wie das żywności, tudzież drzewo opałowe i Keuerungs = und Beleuchtungs-Materiale, swiatto, iako też stoma w strożaki i bas Lagerstrob und die Geife zur Reini- mydlo do prania bielizny etc. w engung der Masche ic., auf dem Wege trepryze wypuszczone. at Aust i dun einer dffentlichen Licitation an den Min- Termin do wypuszczenia wientre-

bestiforbernden in Entreprise ausgethan pryze powyż rzeczonych przedmiowerden.

ben 18. Detober c. Bormittage um 8 Uhr auf bem biefigen Inquifitoriate-Gefchafte = Locale gur offentlichen Licita= tion gestellt und Entreprijelustige biere nieyszem, aby w terminie licytacyi burch eingeladen; sich in termino licitationis einzufinden, und ihre Gebote zu verlautbaren, wonach ber Mindeftfor= bernde mit Borbehalt ber Approbation bes Konigl. Hochpreislichen Ober = Uppel= latione = Gerichte ben Bufchlag zu gewar= tigen haben wird. The state of the gistraturze każdego dnia w godzinach.

Die Bedingungen fonnen in unferer slubbowych przeyrzane, Registratur jeden Zag mahrend ben Umte= Poznań d. 29. Września 1826.

Pofen ben 29. September 1826. Ronigl. Preug. Inquifitoriat.

tów wyznaczony został na dzień 18 Diese Bedürfniffe werben in termino Pazdziernika r. b. o godzinie 8. zrana w mieyscu posiedzeń tuteysze. go Inkwizytoratu, dla tego wzywamy wszystkich ochote maiacych nistaneli i swe podania oświadczyli, poczém naymniey żądziący przy zastrzeniu approbacyi przez Naywyż. szy Sąd Appellacyiny może się przyderzenia spodziewać.

Warunki mogą bydź w naszey Re-

funden eingesehen werden. Król. Pruski Inkwizytoryat

Bekanntmachung. Obwieszczenie.

Montag ben 9. Detober c. Bormit: W dniu g. Pazdziernika r. b. tags um 9 Uhr sollen im Locale bes bie- zrana o godzinie 9. beda sprzedawafigen Konigl. Landgerichts verschiedene ne publicznie w tuteyszym Sądzie Effecten, ale: Meubles, Kleidunges Ziemiańskim rożne effekta iako to: finde, Betten, einiges Golb und Gilber, meble, ubiory, posciel, niektore so wie auch ein Wagen nebst zwei Pferben rzeczy złote i śrebne iako też powóz dffentlich meifibietend verfauft werden. i pare koni za gotowe pieniadze wie-

Posen den 5. October 1826. cey daigcemu.

Styrle, Landgerichts = Referendarins,

to describe the connection of

Poznań d. 5. Października 1826. Styrle.

Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego.

dan & dindunt Pundlah din -Die Familie Friedrich Anie, Tanger und erfte Merobaten Deutschlands. wird ihre erfte Bonffellung ben 9. Oftober auf bem fleinen englischen Tang = und boben Thurmfeil probuziren. a . 1090 25 .

Zu verkaufen aus freier hand, sind zu Vromberg in der Posener Straße (also jest auch an der neu gebanten Berliner Chaussee) die Gründe 376. 377. von 173 Fuß Fronte. Hinterwarts stoßen sie an die schiffbare Brahe. Da außer 2 Wohngebauden, Stallungen, Hof und Garten (mit feinen Frucht; und anderen Baumen 2c.) auch das Gebäude einer ehemaligen fleinen Kirche hierzu gehört, und dessen Umwandlung zum Wohnhause oder zu jedem gewerblichen Zwecke außerst leicht ist; so wird dadurch die schon von der Lage herrührende Ausbarkelt noch wesentlich begünstigt; z. B. für eine anzulegende Gaswirthschaft; — Lohnkutscher rei, die hier noch ganz sehlt; — oder dergleichen mehr.

Einige Tische und Spinde von Mahagoni und Birnbaum-holz, siehen noch zum freien Verkaufe, im schwarzen Adler, Gerberstraße No. 417.

Meine Frühstück-Anstalt habe ich in das haus des herrn Bierbrauer Jankowski verlegt. Christiane Rosmolska.

Der Goldarbeiter Krause wohnt jest Breslauerstraße im Einspornschen Hause No. 258.

So jemand Luft hatte, binnen 8 ober to Tagen von hier nach Lübeck über Berlin oder Stettin mit einer sicheren Gelegenheit zu reisem ober Fracht mitzugeben, der melde sich bei Unterzeichneten. In F. Tesmer, Buchbinder, wohnhaft in der Buttel-Straße.

#### Ungeige für Damen.

So eben von der Leipziger: Messe vetournirt, empfichlt sich mit den neuessten Damen = huten und hauben, Mode = Bandern, achten franzosischen Blonden= Sachen, Schildpatt = Kammen, allen Gattungen Federn und feinen Pariser Blumen, so wie mit vielen andern Artikeln des Damen-Puges in Folge vortheilhafter Einkaufe zu sehr billigen Preisen.

Allter Markt und Bafferftraffen : Ede No. 52.

Frinste Perigord = Truffeln in Del in ganzen und halben Pfunden à 4 und 2 Rible. Feinstes Provencer = Del, à 25, 20, 15, und 10 fgr. die Flasche und achten hermitage = Wein rothen à 1½ Rible, pro Bout, verkauft.

Relected Strains Sub-Miraria Ashion